## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 82. Mittwoch, den 5. April 1848.

Angekommene Fremde vom 3. April. mandid 30 33d

Br. Probft Rulegewicz aus Buf, Br. Generalbevollm. Schmidt aus Meudorf, Br. Raufm. Doaf aus Berlin, Gr. Gutet. Talaz aus Laczabrichowo, I, im Hotel à la ville de Rome; fr. Guteb. p 3phlineft aus Siciobromo, I in No. 14. Bergftrafe bei Dr. v. Gafioroweli; Br. Guteb. v. Raminett aus Gulczewo, I. im aolbenen Lowen; fr. Guteb. v. Swieciefi aus Szejepanfomo, I in Ro. 13. Schuls ftrafe bei Bupaneli; Br Guteb. v. Paledili aus Malice, Frau Domainenpachterin Burghardt und Br. Dberamtmann Richter aus Poletawies, Gr. Raufm. Dlefcher aus Rurnit, I. im ichwargen Abler; br. Lieut. im 21. Inf Regt. Kraufe und br. Porteperfahnrich Guberian aus Gnefen, I. im Hotel de Dresde; bie frn. Rauft. Boniger aus Ratibor, Camuelfohn aus Schneibemuhl, Lepn aus Inowraclam, l. im Cichfrang; Die frn. Raufl. Fabin und Friedlander aus Berlin, Liedecke und Bethe aus Stettin, Schirach aus Magdeburg, Sr. Guteb. v. Treetow aus Dwinet, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Rommiffarius Clubicfi aus Jaffono, Br. Student Roraleweti aus Berlin, Die Srn. Guteb. b. Bronifg und b. Rotareft aus Dtoczno, v. Rogbrageweff aus Lesniemo, I. im Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Glufgegeweff aus Rurnit, Fraul. v. Raltft in aus Goluchowo, I. im Hotel de Baviere; Sr. Detonom Bacherdorff aus Gosciejewo, Sr. Diftr. Rommiff, Reichert aus Rogafen, Dr. Mublenbef. Marquart aus Chaaftopfmuble, Dr. Dberforfter Sammerfcmidt und Sr. Guteb. Ceifeld aus Ruda, I im Hotel de Polognes Sr. Landichafterath v. Bieganefi aus Cufono, fr. Studiofus Brodert aus Miloslaw, fr. Guten. v. Mielecti aus Mierogniewice, Sr. Burger Glameti aus Paris, Sr. Detonom Dembineti aus Bromberg, Sr. Tifchler Soffmuhl aus Friedeberg, bie frn Rauff. Grufgegnieft und Globfoweff aus Dangig, I. im Hotel de Berlin; Sr. Studiofus ber Defonomie b. Dichalefi aus Elbena, I. in Do. 3. b. Graben bei Grn. b. Groß:

Sr. Raufm. Fuche aus Dbrgycto, I, in ben 3 Rronen; fr. Raufm. Gilberftein aus Santompel, Sr. Cand. theol. Frante aus Deffau, Frau Rwiattoweffa aus Dob. gorge, 1. im Gichborn; Sr. Infpettor Szegepanowsti aus Roftrann, I. im Hotel de Hambourg.

1) Aufruf. Der jegige Ralfulator bei bem Roniglichen Dber-Bandes-Gerichte gu Salberftadt, Friederedorf, hat vom 1. Rebruar 1839 ab, bie jum 1. Darg b. 3. bei bem biefigen Roniglichen Inquifitoriate Die Stelle Des erften Aftuarius und Rendanten

ber Gebühren Raffe, kasse szportlowa, ber Raffe ber Gefangen : Unftalt, kasse wiegniow, ber Raffe der Arbeite Unftalt und kasse roboczą tychże, wraz bes Depositorii und Affervatorii kasse depozytalną i asserwatów,

befleibet, in welcher Eigenschaft er eine i w tym stosunku postawit kaucya Da bem Ralfulator Friedereborf gegen, muz Kalkulatorowi Friedersdorf kauwartig biefe Raution gurudgegeben mers cya rzeczona wydaną być ma, przeto ben foll, fo werden alle diejenigen unbe, wzywają się ninicjszem wszystkie te fannten Perjonen, welche aus ber Beit niewiadome osoby, ktore z owego feiner Umteverwaltung an eine ber vor- czasu do któréjkolwiek z rzeczonychftehend benannten Raffen Unspruche ju kass pretensye jakowe mied mnie. machen haben, aufgefordert, diefe ibre maja, aby się z takowemi najpozniej Unspruche spateftens in bem am 16. w terminie na dzien 16. Czerwca Juni 1848 Bormittage um 10 Uhr 1848. przed poludniem o godziuie por bem Ober - Landesgerichts - Referen. Totej w izbie naszej instrukcyjnej barius v. Cranach in unferem Inftruttions. przed deputowanym Ur. Cranach Re-Bimmer anftehenden Germine anzumelben, ferendaryuszem wyznaczonym zglomibrigenfalls fie ihrer Rechte an jene sili, w przeciwnym bowiem razie Raffen werden fur verlustig erflart, und z prawami swemi do kass rzeczonych lediglich an die Person bes 26. Frieders: prekludowani i do osoby Frieders.

Pofen, am 17. Februar 1848. Poznań, dnia 17. Lutego 1848. Ronigl. Dber-Lanbes. Gericht, Krol. Sad Nadziemiański. Abtheilung fur die Prozest Sachen. Wydział processowy.

Wywołanie. Teraźniejszy Kalkulator Sądu Nadziemiańskiego w Halbersztacie, Friedersdorf, miał pod swoim zarządem od 1. Lutego 1839. do 1. Marca r. z. przy tutejszym Inkwizytoryacie jako pierwszy Aktuaryusz i Rendant,

Raution von 1200 Thir. bestellt hat. w summie 1200 Tal. Poniewa' teborf verwiesen werden. de dorfa tylko odesłani zostaną.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober Landes Gericht zu Posen.

Das im Samterschen Kreise belegene ablige Rittergut Zajacztowo, nebst bem Borwerte Podborowo, landschaftlich abzgeschaft auf 52,629. Athlr. 10 Sgr. 5 pf., soll am 14. September 1848 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die Taze fann nebft bem Sypothetenfcheine und ben Bedingungen in unferem IV. Geschäftebureau eingefeben werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgefordert, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in dem bezeich, neten Termine zu melden.

Pofen, am 13. Februar 1848.

3) Edictal=Citation. Ueber ben Rachlaß des zu Breecie, Inowraclawsichen Kreises, am 19. Februar 1835 verstorbenen Gutsbesigers Leopold v. Busse ist auf den Antrag des Vormuns des der minorennen Erben desselben per decretum vom 14. September 1847 ber erbichaftliche Liquidations-Prozeß ersöffnet worden.

Der Termin zur Unmelbung und Ausweisung aller Anspruche an die Maffe steht auf ben 12. Juli 1848 Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius v. Janowsti in unserem Instruktionsaimmer an. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Zajączkowo wraz z folwarkiem Podborowo, w powiecie Szamotulskim położone, przez Dyrekcyą ziemstwa oszacowane na 52,629 Tal 10 sgr. 5 fen., mają być dnia 14. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod prekluzyą, aby się najpóźniej w tym terminie zgłosili.

Poznań, dnia 13. Lutego 1848.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Leopolda Busse, dziedzica zmarłego w Brześciu, w powiecie Inowracławskim, na dniu 19. Lutego r. 1835., został na wniosek opiekuna małoletnich sukcessorów tegoż per decretum z dnia 14. Września r. 1847. otworzony proces spadkowolikwidacyjny.

Termin do podania i sprawdzenia wszystkich pretensyj do massy jest wyznaczony na dzień 12. Lipca 1848. o godzinie 11téj zrana przed Wnym Janowskim Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner erwaigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubis ger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bromberg, den 28. Februar 1848. Konigl. Ober = Landes, Gericht.

4) Deffentliches Aufgebot. Land = und Stadtgericht ju pofen, Erste Abtheilung, ben 7. Februar 1848.

Alle biejenigen, welche an die von dem Hulfes-Exefutor und Boten des hiefigen Koniglichen Land, und Stadtgerichts, Anaftasius Schonert bestellte Amts-Raution von 39 Rthle. 17 fgr. 6 pf. einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem hierzu am 7. Juni d. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberstandesgerichts-Assessor heirfug in unserem Instructionszimmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melden.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen, Erste Abtheilung,

Das Grundfiud der Schiffer Gottlieb und Unna Raroline hoffmannichen Cheleute sub No. 142. der Borftade Balliichei ju Posen, wozu 140 Ruthen Uder Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pier-wszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

Zapowiedzenie publiezne. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego Wydziału, dnia 7. Lutego 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Pomocnika eksekutora i Wożnego tutejszego Sądu Ziemskomiejskiego, Anastazego Schonert, wystawionej, 39 tal. 17 sgr. 6 fen. wynoszącej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie dnia 7. Czerwca r. b. o godzinie 11tej przed poludniem w izbie naszej instrukcyjnej, przed Assessorem Heising zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 11. Lutego 1848.

Domostwo z przynależytościami Bogumiła Hoffmana szkuciarza i małżonki jego Anny Karoliny z Oblenców, tu w Poznaniu na Chwaliszewie gehoren, abgeschätzt auf 600 Athle. 10 fgr. 11 pf. zufolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 7. Juli 1848 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger:

1) die Bittme Jarofch, Chriftine geborne Gutsche, querft verechelicht gewesene Link aus Posen,

2) Die Befitzer, Die Schiffer Gottlieb und Anna Raroline hoffmannichen Cheleute,

werden biergu offentlich vorgelaben.

6) Die Antonie Albertine Gebhardt, verehelichte Kanglei-Gehulfe Julius Rrause und der Shemann Ranglei-Gehulfe Julius Rrause und der Shemann Ranglei-Gehulfe Julius Rrause vom hier, haben mittelft Shevertrages vom 29. Februar 1848 nach erzreichter Großighrigkeit der Erstern, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfzfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 4. Marg 1848.

pod liczbą 142. leżące, do którego 140 kwadratowych prętów roli należą, oszacowane na 600 Tal. 10 sgr.
11 fen. wedle taxy, mogącej być przejczanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 7. Lipca 1848.
przed południem o godzinie 11téj
w miejscu zwyklem posiedzeń Sądu sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- szów, pierwszego zamężna Link tu w Poznaniu,
- 2) właściciele rzeczonej nieruchomości, Bogumił i Anna Karolina małżonkowie Hoffmann, zapozywają się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Antonina Albertyna Gebhardt, zamężna za Juliusem Krause i jej małżonek Julius Krause, pisarek sądowy, oboje tu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lutego 1848., stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Mothwendiger Verkauf.

Das dem Emilian v. Mofzczenefi ges bbrige, im Inowaclawer Rreife belegene Erbpachtegut Karet, abgeschatt auf 8929 Rthlr. 21 fgr. 8 pf. jufolge ber , nebft Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto dzierzawny Karsk, powiatu Inowracławskiego, Emilianowi Moszczeńskiemu należący, oszacowany na 8929 Tal. 21 Spothekenschein und Bebingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 5. Juli 1848. Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subhaffirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion spatestens in Diesem Terswine zu melben.

Inowraclam, ben 23. Novbr. 1847.

8) Der Rittergutsbesitzer Carl Friedrich Pagold und seine Chefran Charlotte
geb. Mathai, haben mittelst Chevertrages
vom 29. Februar d. J. bei Verlegung
ihres Domizils von Glogau nach Mittel,
Driebig, Proving Posen, die Gemeinschaft
ber Guter ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Frauftadt, am 13. Marg 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Die Unna geborne Westehal verehelichte Mrotek hat bei erreichter Großjährigkeit in der Bersbandlung vom 2. März d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in der Che mit ihrem Shemanne Martin Mrotek zu Groß Kościerzyn ausgeschloßsen, was hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejtzanej wraz z wykazem hypote-cznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, d. 23. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karol Fryderyk Paetzold dziedzic i małżonka jego Szarlotta z domu Mathaei, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lutego r. b. przy przeniesieniu miejsca pomieszkania swego z Głogowy do Drzewiec średnich w prowincyi Poznańskiej, wspólność majątku wyłączyli.

Wschowa, dnia 13. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Anna z domu Westphal zamężna Mrotek wyłączyła przy dojścio pełnoletności, aktem z dnia 2. Marca r. b. z swym mężem Marcinem Mrotkiem z Wielkiej Kościerzyny, wspólność majątku i dorobku, co się niniejszem po publicznej wiadomości podaje.

Łobżenica, dnia 10. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Die Paf. Obwieszczenie. Przechod przez fage uber ben Gerber=Damm ift militai= rifder Magregeln halber gefperrt worden und fann folde nur burch bas Schillinge= Thor uber Die fleine Schleufen : Brude ftattfinden, was hiermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, den 31. Marg 1848. Das Polizei = Direftorium.

11) Bekanntmachung. Das Gut Trzebowo im Rreife Rrotofchin foll von Johanni 1848 auf brei auf einanber folgende Jahre, bis Johanni 1851, im Termine ben 30. Mai c. Nachmittag um 4 Uhr im Canbichaftshaufe an ben Meiftbietenben verpachtet werden. Seber Ligitant ift verpflichtet, gur Giche= rung bes Gebote eine Raution von 500 Rthlr. baar ober in Pofenschen Pfand= briefen vor bem Bieten zu erlegen, und erforderlichen Falls nachzuweisen, daß er ben Pachtbedingungen überall nachzufoms men im Stande ift. Die Pachtbedingun= gen tonnen in unferer Regiftratur einges feben werden. Tempsetrid madil ing dal

Dofen, ben 14. Darg 1848. Provinzial = Land fchafts = Direction.

tamę garbarską został ze względu wojskowego zamknietym, i może takowy przez bramę Szelągowską tylko przez mały most śluzawy miejsce mieć, co się do publicznéj wiado. mości niniejszém podaje.

Poznań, dnia 31. Marca 1848. Dyrektoryum Policyi.

Obwieszczenie. Dobra Trzebowo w powiecie Krotoszyńskim położone. beda przez publiczną licytacyą wydzierzawione najwięcej dającemu na trzy po sobie idace lata od Śgo Jana r. b. do tegož w roku 1851, w terminie dnia 30. Maja r. b. po południu o 4. godzinie w domu Towarzystwa kredytowego. Każdy licytant na zabezpieczenie postąpionej summy dzierzawnéj winien złożyć w listach zastawnych W. X. Poznańskiego lub gotowiźnie 500 Tal. kaucyi i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić może, które w Registraturze naszéj przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 14. Marca 1848. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

12) Seute Racht 12 Uhr vericbied nach langem Rrantenlager mein geliebter Gatte Adolph Braun in dem Alter von 34 Jahren. Dies, um fille Theilnahme bittenb. Bermandten, Freunden und Bekannten. Die Beerdigung findet Mittwoch ben 5. b. M. Nachmittag 4 Uhr fatt. Pofen, ben 2. April 1848.

.date 3 3 13 50 2 5

Emilie Braun.

- 13) Bei Gebr. Schert in Pofen ift foeben angetommen: "Die Berliner Revo-
- 14) Ein mit guten Zeugnissen verschener unverheiratheter Wirthschafts = Inspelztor, ber bereits 16 Jahre bei ber Landwirthschaft ift, sucht zu Ditern ein Unterstommen, kann auf Verlangen auch gleich zuziehen. Nabere Rachricht wird auf portofreie Briefe ertheilt beim Armee. Gensdarmen herrn Reitzke, große Mitter= Straße No. 7. Posen, den 4. April 1848.
- 15) Annonce. In dem Mineralbade zu Frankfurt a. b. D, burch seine freunds liche Lage und Umgebang, so wie durch die heilsame Wirkung seiner Badequellen bekannt, sind vollständig moblirte Wohnungen, mit und ohne Bekoftigung, sofort zu haben. Etwanige Anfragen beantwortet der unterzeichnete Besiher bes Bades. Frankfurt a. b. D, im Marz 1848.
- 1.6) Im Pugmachen geubte Demoifelles finden Beschäftigung bei Eh. Baumann, Markt Mo. 94.
- 17) Ale etwas gang Neues empfehle ich nachft ben polnischen auch beutsche Freis beite Madeln. Rubolph Baumann, Maret Do. 90.
- 18) 3ch faufe leichte Tabafeblatter von heller, guter Couleur; ich bitte um Prosen per Poft, Pofen, am 3. April 1848. Jacob Trager.
- 19) Seate empfing ich die langft erwarteten Englischen Steinkohlen; am 3. April 1848. Friedrich Barleben, fleine Gerberftrage Do. 106.

Poznań, doża 14. Marca 1848.

Dyrekcya Provincyaina
Ziemetwa.

5. W. Nachmitten 4 Ubr fatt. Poken, ten 2. Word 1848.

123. Hente Nacht 12 Ube verichieb nach langem Krankenlager mein geliebter Gatte Moeles Wearn in bem Alter von 3A Jahren. Dies, um finse Hörlnohme bitrend, Weimandern, Freunden und Fefannten. Die Beerdigung sinder Mittwech den S.